# Verordnungsblatt

# für das Generalgouvernement

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa

1942

Ausgegeben zu Krakau, den 17. November 1942 Wydano w Krakau, dnia 17 listopada 1942 r.

Nr. 99

| Tag<br>dzień | <u>Inhalt/Treść</u>                                                                                                                                             | Seite<br>strona |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. 11. 42    | Verordnung zur Änderung der Verordnung vom 13. Juni 1941 über das Oberste Rechnungsprüfungsamt des Generalgouvernements                                         | 687             |
|              | Rozporządzenie celem zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1941 r. o Najwyższym Urzędzie Kontroli Generalnego Gubernatorstwa                                  | 687             |
| 24. 10. 42   | Anordnung Nr. 2 der Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement über Erzeugnisse des Drucks und der Papierverarbeitung | 688             |
|              | Zarządzenie Nr 2 Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie o drukach i przeróbce papieru                           | 688             |
| 5. 11. 42    | Berichtigung                                                                                                                                                    | 694             |
| 5. 11. 42    | 집을 하고 있는 것이 있는데 이번을 하고 있었다. 이번 경기에 가장 되었다면 하는데 되었다면 하는데                                                                     | 694             |

# Verordnung

zur Änderung der Verordnung vom 13. Juni 1941 über das Oberste Rechnungsprüfungsamt des Generalgouvernements.

Vom 7. November 1942.

Auf Grund des § 5 Abs. 1 des Erlasses des Führers vom 12. Oktober 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 2077) verordne ich:

#### Einziger Paragraph.

Die Verordnung über das Oberste Rechnungsprüfungsamt des Generalgouvernements vom 13. Juni 1941 (VBIGG. S. 325) wird dahin geändert, daß das Oberste Rechnungsprüfungsamt des Generalgouvernements künftig die Bezeichnung

"Der Rechnungshof des Generalgouvernements" führt.

Krakau, den 7. November 1942.

Der Generalgouverneur In Vertretung Bühler

# Rozporządzenie

celem zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1941 r. o Najwyższym Urzędzie Kontroli Generalnego Gubernatorstwa.

Z dnia 7 listopada 1942 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führer'a z dnia 12 października 1939 r. (Dz. U. Rzeszy Niem, I str. 2077) rozporządząm:

#### Jedyny paragraf.

Rozporządzenie o Najwyższym Urzędzie Kontroli Generalnego Gubernatorstwa z dnia 13 czerwca 1941 r. (Dz. Rozp. GG, str. 325) zmienia się o tyle, że Najwyższy Urząd Kontroli Generalnego Gubernatorstwa nosić będzie w przyszłości nazwę

"Izba Obrachunkowa Generalnego Gubernatorstwa".

Krakau, dnia 7 listopada 1942 r.

Generalny Gubernator
W zastępstwie
B ü h l e r

# Anordnung Nr. 2

der Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement über Erzeugnisse des Drucks und der Papierverarbeitung.

Vom 24. Oktober 1942.

Auf Grund des § 2 der Verordnung über die Errichtung der Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement vom 23. Juli 1942 (VBIGG. S. 415) wird mit Zustimmung der Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Wirtschaft) angeordnet:

#### § 1

## Genehmigungspflicht.

- (1) Die Herstellung von Erzeugnissen des Drucks und der Papierverarbeitung bedarf der Genehmigung der Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement.
- (2) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Abs. 1 sind Druck-Erzeugnisse, die unter die Zweite Durchführungsvorschrift zur Verordnung vom 26. Oktober 1939 über die Herausgabe von Druck-Erzeugnissen vom 5. September 1940 (VBIGG. II S. 487) fallen.

#### 8 5

# Kennzeichnungspflicht.

- (1) Drucker, Papier- und Pappenverarbeiter haben auf allen Drucksachen und Erzeugnissen, die unter Verwendung von Papier und Pappe hergestellt werden, entweder ihren Firmennamen, ihr Firmenzeichen oder eine Kennummer anzubringen.
- (2) Kennummern werden von der Wirtschaftsgruppe Druck und Papierverarbeitung in der Hauptgruppe Gewerbliche Wirtschaft und Verkehr in der Zentralkammer für die Gesamtwirtschaft im Generalgouvernement zugeteilt und in einem Verzeichnis bei ihr geführt.
- (3) Papier und Pappe, die in Sondermengen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Anordnung Nr. 1 der Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement vom 27. August 1942 (VBIGG. S. 601) zugeteilt worden sind, können ohne Genehmigung bedruckt und verarbeitet werden. Die Kennzeichnungspflicht nach Abs. 1 wird hierdurch nicht berührt.

#### 8 3

# Lieferungen an Druckereibetriebe und Verarbeiterbetriebe.

Papier und Pappe dürfen an Druckereibetriebe und Verarbeiterbetriebe nur von Großhändlern gegen Vorlage der nach § 1 Abs. 1 erforderlichen Genehmigung geliefert werden.

#### \$ 4

# Herstellungsverbot.

Die Herstellung der in der Anlage aufgeführten Erzeugnisse aus Zellstoff, Holzstoff, Papier, Karton oder Pappe ist verboten.

# Zarządzenie Nr 2

Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie o drukach i przeróbce papieru.

Z dnia 24 października 1942 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia o założeniu Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23 lipca 1942 r. (Dz. Rozp. GG. str. 415) zarządza się za zgodą Rządu Generalnego Gubernatorstwa (Głównego Wydziału Gospodarki):

#### § 1

# Obowiązek uzyskania zezwolenia.

- (1) Wyrób druków i przeróbka papieru wymagają zezwolenia Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie.
- (2) Wyjęte spod obowiązku uzyskania zezwolenia według ust. 1 są druki, które podpadają pod drugie postanowienie wykonawcze do rozporządzenia z dnia 26 października 1939 r. o wydawaniu druków z dnia 5 września 1940 r. (Dz. Rozp. GG. II str. 487).

#### § 2

# Obowiązek znakowania.

- (1) Drukarze, przerabiający papier i tekturę mają na wszystkich drukach i wyrobach, które produkuje się przy użyciu papieru i tektury, umieszczać albo nazwę swojej firmy, swój znak firmowy albo numer rozpoznawczy.
- (2) Numery rozpoznawcze przydziela Grupa Gospodarcza Druk i Przetwory Papierowe w Grupie Głównej, Gospodarka Przemysłowa i Ruch w Izbie Centralnej dla Gospodarki Ogólnej w Generalnym Gubernatorstwie i wpisuje je do prowadzonego przez nią wykazu.
- (3) Papier i tektura, które przydzielone zostały w ilościach specjalnych stosownie do § 5 ust. 1 Nr 2 zarządzenia Nr 1 Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 sierpnia 1942 r. (Dz. Rozp. GG. str. 601), mogą być bez zezwolenia zadrukowane i przerabiane. Nie narusza to obowiązku znakowania według ust. 1.

#### § 3

# Dostawy do zakładów drukarskich i zakładów przetwórczych.

Papier i tekturę mogą dostarczać zakładom drukarskim i zakładom przetwórczym tylko hurtownicy za przedłożeniem zezwolenia wydanego według § 1 ust. 1.

#### 1 8 4

# Zakaz produkcji.

Zabrania się produkcji wymienionych w załączniku wyrobów z celulozy, miazgi drzewnej, papieru, kartonu lub tektury. \$ 5

#### Ausnahmen.

Die Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement kann allgemein oder im Einzelfall Ausnahmen von dieser Anordnung zulassen.

#### Strafbestimmung.

Wer dieser Anordnung zuwiderhandelt, wird nach § 5 der Verordnung über die Errichtung einer Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement vom 23. Juli 1942 (VBIGG. S. 415) bestraft.

8 7

## Inkrafttreten.

Diese Anordnung tritt am 1. Dezember 1942 in Kraft.

Krakau, den 24. Oktober 1942.

Bewirtschaftungsstelle für Papier und Waren verschiedener Art im Generalgouvernement Stoffer

\$ 5

#### Wyjatki.

Urząd Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie może ogólnie lub w poszczególnym wypadku zezwolić na wyjątki od niniejszego zarządzenia.

8 6

#### Postanowienie karne.

Kto wykracza przeciwko niniejszemu zarządzeniu podlega karze stosownie do § 5 rozporządzenia o założeniu Urzędu Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 23 lipca 1942 r. (Dz. Rozp. GG. str. 415).

#### Wejście w życie.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1942 r.

Krakau, dnia 24 października 1942 r.

Urzad Gospodarowania Papierem i Towarami Różnego Rodzaju w Generalnym Gubernatorstwie Stoffer

# Anlage

(gemäß § 4)

Załacznik

(stosownie do § 4)

## Die Herstellung folgender Erzeugnisse ist verboten:

Abrechnungsvordrucke (Sammelbogen) für Lebensmittelmarken (außer für Fleischmarken)

Abziehbilder (außer für Wehrmachtzwecke) und Plakate

Aktentaschen

Alben aller Art

Angebotsmappen

Anschlagplakate, größer als Din A 2 (420×594 mm)

Apothekerkartonagen in besserer Ausführung

Astrologische Postkarten

Attrappen und Schaukartons

Aufsteckkarten

Aufstellplakate

bedruckte Löschblätter

bedrucktes Packpapier

Beklebungen für Spiele

Besucheranmeldezettel, größer als Din A7

(74×105 mm)

Besuchskarten

Beutel für einzelne Salz- und Kümmelstangen und

ähnliche Waren

Beutel für Zigarren, Postkarten und Einmachhaut

Bezugscheine, größer als Din A 6 (105×148 mm)

Bierglas- und Kannenuntersetzer Biermarken Blumenseiden Blumentüten (Hyazinthentüten) Bonbonnieren Bridgeblöcke Briefablagekörbe

Zabrania się produkcji następujących wyrobów:

formularzy obliczeniowych (arkusze zbiorcze) dla kuponów kart żywnościowych (z wyjątkiem dla

kuponów mięsnych) odbitek obrazkowych (z wyjątkiem dla celów wojskowych) i plakatów

teczek na akta

wklejek wszelkiego rodzaju

teczek podażowych

plakatów obwieszczeniowych, większych niż Din

A 2 (420×594 mm)

kartonów aptekarskich w lepszym wykonaniu astrologicznych kart pocztowych

atrap i kartonów wystawowych

kart do wywieszania

plakatów wystawowych z podpórką

zadrukowanych arkuszy bibuły do atramentu

zadrukowanego papieru pakowego

nalepek do zabaw

kartek meldunkowych dla odwiedzających, więk-

szych niż Din A 7 (74×105 mm)

firmowych kart wizytowych

torebek na pojedyncze solanki, rożki z kminkiem

i na podobne towary

torebek na cygara, karty pocztowe i uszczelnia-

cze do słoików

kart nabywczych, większych niż Din A 6 (105× 148 mm)

podstawek pod szklanki od piwa i dzbanki sztonów piwnych

bibułek kwiatowych

tutek do kwiatów (tutki do hiacyntów)

bombonierek

bloków do brydża

koszyków do odkładania listów

Briefausstattungen (Kassetten, Schachteln, Mappen

Briefblätter, größer als Din A 5 (148×210 mm)

Briefmarkentaschen und Schachteln Briefpapier, randgestrichene Brieftaschen

Briefumschläge, gefütterte

Buchhüllen

Buchschutzumschläge

Buntglaspapier Chenillearfikel

Danksagungsschreiben

Dekorationsköpfe

Dekorationsmittel, geprägt und gestanzt

Dekorationspapier und Teppichpapier Devotionalien

Einladungen, größer als Din A6 (105×148 mm) oder entsprechende Fläche

Einzelkartons für Arbeitsschuhe

Einzelverpackungen für Seife (auch Rasierseife)

Etuis (ausgenommen solche für Orden und Auszeichnungen sowie für die optische, medizinische und wissenschaftliche Industrie und für Meßwerkzeuge)

Exlibris und ähnliche graphische Erzeugnisse

Faltschachteln für Kohlenanzünder

Falzmappen (außer für Buchhaltungszwecke)

Familiendrucksachen, größer als Din A6 (105×148 mm) oder entsprechende Fläche Federschalen u. dgl.

Fernsprechregister

Festartikel, Scherz- und Karnevalartikel (z. B. Papierlaternen, Wattebälle, Luftschlangen, Knallbonbons, Konfetti, Papiermützen, Schießblumen, Flaggen-, Gold- und Silberkrepp)

Festschriften (auch Hochzeitszeitungen usw.)

Feuerlöscher aus Pappe

Filmhandzettel

Filmprogramme

Filmprospekte

Flaschenseiden

Formulare, außer Buchungsformulare, größer als Din A 5 (148×210 mm)

Fremdenverkehrs-Werbeschriften aller Art, außer den jenigen, die von der Regierung des Generalgouvernements (Hauptabteilung Propaganda) genehmigt sind

Friespapier

Füllfederhalterständer

Futterseiden

Gästebücher

Gärtner- und Doppelkrepp, Kreppbeutel

Gebäckkapseln

Geldtaschen

Geschäftsberichte, größer als 2 Blatt (= 4 Seiten) Din A 4 (210×297 mm)

Geschäftskarten

Geschenkkartonagen

Gesichtstücher

Getränkekarten, größer als 1 Blatt (= 2 Seiten) Din A5 (148×210 mm)

Glastücher

Glückwunschkarten und -blätter, Schmuck-

telegramme

Grasmatten

Hausmitteilungen

wyposażeń papieru listowego (kasetki, pudełka, teczki itp.)

arkuszy papieru listowego, większych niż Din A 5 (148×210 mm)

torebek i pudełek na znaczki pocztowe papieru listowego z kolorowym brzegiem

portfeli

kopert z podszewką

osłonek na książki

ochronnych okładek na książki kolorowych papierów witrażowych

papieru chenilla

pism dziękczynnych

główek dekoracyjnych

środków dekoracyjnych tłoczonych i sztancowanvch

papierów dekoracyjnych i dywanowych

dewocjonalii

zaproszeń, większych niż Din A 6 (105×148 mm) lub odpowiedniej powierzchni

pojedynczych kartonów do obuwia roboczego pojedynczych opakowań mydeł (również mydeł do golenia)

etalagy

futerałów (z wyjątkiem futerałów na ordery i odznaczenia jak również dla przemysłu optycznego, medycznego i naukowego oraz na narzędzia miernicze)

exlibrisów i podobnych wyrobów graficznych pudełek składanych na rozpalniki węglowe teczek z zakładkami (z wyjątkiem dla celów buchaltery jnych)

druków familijnych, większych niż Din A6  $(105\times148 \text{ mm})$  lub o odpowiedniej powierzchni

miseczek do piór itp. registratorów telefonicznych

artykułów świątecznych, przedmiotów do płatania figlów i karnawałowych artykułów (np. latarnie papierowe, kulki z waty, serpentyny, strzelające cukierki, konfetti, czapki papierowe, strzelające kwiaty, chorągiewki, złoty i srebrny papier krepowy)

pism świątecznych (również pism weselnych itp.)

gaśnic z tektury

reklam kinowych z zapowiedzią filmów

programów kinowych prospektów filmów

bibułek do owijania flaszek

formularzy, z wyjątkiem formularzy buchalteryjnych, większych niż Din A 5 (148×210 mm) pism turystyczno-propagandowych wszelkiego ro-

dzaju z wyjątkiem tych, które zatwierdzone są przez Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Główny W.ydział Propagandy)

papierów fryzowanych

podstawek do wiecznych piór bibułek na podszewki

ksiąg gości

krep ogrodniczych i podwójnych, torebek z krepy torebek na pieczywo portmonetek

sprawozdań handlowych, większych niż 2 arkusze (= 4 strony) Din A 4 (210 $\times$ 297 mm)

kart handlowych

kartonów upominkowych

ręczników do twarzy

kart na napoje, większych niż 1 arkusz (= 2 strony) Din A 5 (148×210 mm)

ścierek do. szkła

kartek i papierów z życzeniami, telegramów ozdobnych

mat imitujących trawę zawiadomień domowych Hüllen und Taschen für Ausweispapiere Huthülsen Hutschlauchkrausen Hutständer Jubiläumsschriften Kameradschafts- und Vereinszeitungen und Mitteilungsblätter Karnevalsartikel Kartonagen mit Vorstehrändern Kinderpostpapier Kleinpackungen für Pralinen Kleinpackungen für Teigwaren Knopfkarten Konfektkapseln Konzertprogramme, größer als 1 Blatt (= 2 Seiten) Din A 5 (148×210 mm) Kreppbeutel

Lampenschirme Lampions

Landkarten (außer für Schul-, Behörden- und

Wehrmachtbedarf) Lebensmittelkartentaschen

Lesezeichen Löschblätter, bedruckte Löschblätter in Scheckheften

Löschblätterhefte Lotterieprospekte Luxuskartonagen Marmorpapiere

Mehrfachverpackung (soweit nicht zum Schutze

des Gutes erforderlich) Menükarten

Mitgliederverzeichnisse

Modellierbogen (außer für Wehrmachtbedarf)

Musteraufmachungen aller Art (z. B. Musterkarten-, außer Fahrkarten-), ferner mappen, Musterbeutel Muster-Notizbücher und -blöcke für Werbezwecke

Ordnungsmappen für Schulzwecke Osterartikel (z. B. Ostertüten, Ostergras)

Packer-Kontrollzettel (Packzettel), größer Din A 7 (74×105 mm) Packpapier, bedrucktes Paketträger Papierausstattungen

Papierfächer Papierkörbe Papierlaternen Papierwolle

Pappteller (auch Pappscheiben und Pappzuschnitte als Ersatz für Pappteller)

Passepartouts Phantasiepapiere Photoecken Photokartons und Photorahmen Phototaschen Poliertücher Portefeuille-Artikel Prägemappen

Preisschilder und Preisetiketten, außer den gesetzlich vorgeschriebenen Preisverzeichnissen

Programme für Theater, Konzerte, Varietés und sonstige Veranstaltungen, größer als 1 Blatt  $(= 2 \text{ Seiten}) \text{ Din A 5 } (148 \times 210 \text{ mm})$ 

Quittungen, größer als Din A 7 (74×105 mm) Reklamebuchstaben, -fähnchen und -figuren Reliefs Sammelbilder

torebek z uchwytem ochraniaczy i portfeli do dowodów osobistych b'bułek do ochrony kapeluszy podstawek na kapelusze papierów do ochrony ronda kapelusza pism jubileuszowych koleżeńskich i związkowych biuletynów i biuletynów informacyjnych artykułów karnawałowych kartonaży z wystającymi brzegami

papierów listowych dla dzieci małych opakowań na pralinki małych opakowań na ciastka

kartonów na guziki

torebek na konfekty (słodycze)

programów koncertowych, większych niż 1 arkusz (= 2 strony) Din A 5 (148×210 mm)

torebek krepowych abażurów na lampy

lampionów

map (z wyjątkiem do użytku szkół, władz i wojska)

torebek na karty żywnościowe

zakładek do książek bibuły zadrukowanej

bibuły do książeczek czekowych

zeszytów z bibuły prospektów loterii pudełek luksusowych papierów marmurowych

wielokrotnych opakowań (o ile nie są niezbędne

dla ochrony towaru) kart potraw (menu) wykazów członków

arkuszy modelowych (z wyjątkiem dla celów wojskowych)

wszelkiego rodzaju wykańczań wzorów (np. wzorów kart z wyjątkiem biletów jazdy, dalej wzorów map, wzorów torebek) notesów i bloków dla celów reklamowych

teczek porządkowych dla celów szkolnych artykułów wielkanocnych (np. torebki wielkanocne, trawa wielkanocna)

kontrolnych kart do paczek, większych niż

Din A 7 (74×105 mm) papieru pakowego, zadrukowanego

trzymadeł do paczek upiększeń z papieru wachlarzy papierowych koszów na papiery latarń papierowych wełny papierowej

talerzy kartonowych (również krążków z tektury i wycinków tekturowych jako namiastka tale-

rzy kartonowych) passepartouts papierów fantazyjnych

narożników do fotografii kartonów i ramek do fotografii

portfeli do fotografii ściereczek do polerowania artykułów portfelowych teczek tłoczonych

szyldów z cenami lub etykiet z cenami, z wyjątkiem ustawowo przepisanych cenników

programów teatralnych, koncertowych, kabaretowych i innych imprez rozrywkowych, większych niż 1 arkusz (= 2 strony) Din A 5 (148×210 mm)

pokwitowań, większych niż Din A 7 (74×105 mm) reklamowych liter, chorągiewek i figurek reliefów

bezpłatnych obrazków reklamowych

Sargverzierungen Schachteldecken Schallplatten-Tragetaschen Schaukartons Scherzartikel Schmucktelegramme Schnittmusterbogen als Beilagen zu Zeitungen und Zeitschriften Schreibmappen Schreibunterlagen Schultüten Schuhabstreifer Schutzumschläge für Schulhefte Serviettentaschen und Serviettenhüllen aller Art Siegelmarken Silhouetten Skatblöcke Speise- und Getränkekarten, größer als 1 Blatt (= 2 Seiten) Din A 5 (148×210 mm) Spiele (außer Spielkarten) und Beklebungen für Spitzenpapiere (z. B. Tortenpapiere, Tortenscheiben, Küchenspitzen, Leichenwäschespitzen und -borten) Stadtpläne Stundenpläne mit Werbedruck Tagebücher Talismane Taschen u. dgl. für Notizblöcke und Notizblätter Taschenlampen Tassenunterlagen Telefonnotizblöcke Teppichpapier Theaterprogramme, größer als 1 Blatt (= 2 Seiten) Din A 5 (148×210 mm) Tischkarten Tischläufer

Tragekartons Tragetaschen oder mit Tragevorrichtungen versehene Beutel Trinkbecher (außer für Wehrmacht) Tropfendeckchen Tubenmäntel Unterschriftsmappen Urkunden- und Familienmappen

Varietéprogramme, größer als 1 Blatt (= 2 Seiten) Din A 5 (148×210 mm)

Vereinszeitungen und Vereinsmitteilungsblätter Verpackungen für Artikel der Schönheitspflege

Verpackungen für Einzelwürfelzucker Versicherungs- und Bausparkassenprospekte

Vordrucke (siehe Formulare) Vorordner Wäscheplatten Wanderkarten Wandschmuckbilder Wandsprüche Weihnachtsartikel (z. B. Adventkalender, Papier-Werbeerzeugnisse, außer denjenigen, die von der Regierung des Generalgouvernements (Haupt-

abteilung Propaganda) genehmigt sind Zeichen- und Skizzenmappen Zettelkästen Zeugnismappen Zierkartons Zigarettenbilder Zigarettenbilderschecks Zigarettenspitzen Zigarrenfächertaschen

Zigarrenspitzen

upiększeń trumien okrywek na pudełka toreb do noszenia płyt gramofonowych kartonów wystawowych przedmiotów do płatania figlów telegramów ozdobnych arkuszy krojów jako załączników do gazet i czasopism teczek do pisania podkładek do pisania torebek szkolnych wycieraczek do obuwia okładek ochronnych na zeszyty szkolne wszelkiego rodzaju torebek i kółek do serwet pieczątek papierowych sylwetek bloków do skata kart na potrawy i napoje, większe niż 1 arkusz (= 2 strony) Din A 5 (148×210 mm) gier (z wyjątkiem kart do gry) i oklejek do gier

koronek papierowych (np. papierów do tortów, krążków do tortów, koronek kuchennych, koronek i brzegów do bielizny śmiertelnej) planów miast rozkładów godzin z drukiem reklamowym dzienników talizmanów portfeli itp. artykułów dla bloków i notesów lamp kieszonkowych podkładek pod filiżanki notatników telefonicznych papierów dywanowych programów teatralnych, większych niż 1 arkusz

 $(= 2 \text{ strony}) \text{ Din A 5 } (148 \times 210 \text{ mm})$ 

kart stołowych laufrów

kartonów do noszenia

toreb do noszenia lub torebek z przyrządem do noszenia

kubków do picia (z wyjątkiem dla wojska) podstawek kroplochronnych obsłonek na tuby

teczek do podpisów

teczek na dokumenty i teczek familijnych programów kabaretowych, większych niż 1 arkusz (=2 strony) Din A 5 ( $148\times210$  mm)

gazet i biuletynów stowarzyszeniowych opakowań artykułów kosmetycznych opakowań pojedynczych kostek cukru prospektów ubezpieczeniowych i budowlanych kas oszczędnościowych

blankietów (patrz formularze) segregatorów pomocniczych płyt do prasowania kart turystycznych ozdobnych obrazków ściennych okiennych tabliczek z aforyzmami artykułów gwiazdkowych (np. kalendarze adwentowe, gwiazdy papierowe)

wyrobów propagandowych, z wyjątkiem tych, które zatwierdzone są przez Rząd Generalnego Gubernatorstwa (Główny Wydział Propagandy) teczek rysunkowych i szkicowych

pudełek do kartotek teczek do świadectw kartonów ozdobnych obrazków papierosowych obrazkowych czeków papierosowych cygarniczek do papierosów etui na cygara (z przegródkami) cygarniczek do cygar (cygarnice)

Für die Herstellung der in Spalte 1 genannten Erzeugnisse dürfen die in Spalte 2 genannten Kartons und Pappen nicht verwendet werden:

#### 2 Bucheinbände Chromo- und Chromoersatzkarton Lederpappe Hartpappe Preßspan Glanzkarton Zellstoffkarton Kartonagen zur Verpackung Chromo- und Chromovon Spielwaren und Christersatzkarton weiße Holzpappe baumschmuck Lederpappe Kartonagen für Textilwaren Lederpappe mit Ausnahme von Versandkartons für Post- und Bahnversand Kleinpackungen bis zu einem Lederpappe Mindestmaß Länge + Breite + Höhe von zusammen 60 cm° (außer Feldpostkartons u. Wehrmachtbedarf) Notizblöcke, Rückwände von Hartpappe Preßspan Bildern, Kalendern, Schreib-, Glanzkarton Zeichen- u. a. Papierblök-Lederpappe Chromo- und Chromoersatzkarton Chromo- und Chromo-Schießscheiben ersatzkarton (Hinter-Grau- und Lederpappe Schuhbestandteile kappen, Brandsohlen, Gelenke usw.) Chromo- und Chromo-Schuhkartonagen, die als Verpackung für ein Paar Le-derschuhe, Stiefel, Hausersatzkarton weiße Holzpappe schuhe, Gummischuhe usw. Lederpappe bestimmt sind (auch als ungeheftete flachliegende Schachtelzuschnitte) Umkartons-Sammelpackun-Chromo- und Chromoersatzkarton gen zur Zusammenfassung weiße Holzpappe mehrerer Einzelpackungen Werbemittel, wie Chromo- und Chromoersatzkarton Schaufensterdekorationen, weiße Holzpappe stumme Verkäufer usw., soweit sie noch hergestellt

Chromo- und Chromo-

ersatzkarton weiße Holzpappe Lederpappe Hartpappe

werden dürfen

Wickelpappen

Do produkcji wyrobów wymienionych w lumnie 1 nie wolno używać wymienionych w kolumnie 2 kartonów i tektur:

| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opraw książek                                                                                                                                                                                                           | kartonów chromowych i zastępczo-chromo- wych tektury skórzanej tektury twardej preszpanu kartonu glancowanego kartonu celulozowego |
| kartonów do opakowania<br>zabawek i ozdób choinko-<br>wych                                                                                                                                                              | kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych<br>białej tektury drzew-<br>nej<br>tektury skórzanej                            |
| kartonów do towarów tek-<br>stylnych z wyjątkiem po-<br>cztowych i kolejowych kar-<br>tonów wysyłkowych                                                                                                                 | tektury skórzanej                                                                                                                  |
| małych opakowań do minimalnych powierzchni długość + szerokość + wysokość razem 60 cm (z wyjątkiem kartonów poczty polowej i do potrzeb wojskowych)                                                                     | tektury skórzanej                                                                                                                  |
| oloków notesowych, tylnych<br>ścianek do obrazów, kalen-<br>darzy, bloków do pisania<br>i rysowania i in.                                                                                                               | tektury twardej<br>preszpanu<br>kartonu glancowanego<br>tektury skórzanej<br>kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych    |
| krążków do strzelania                                                                                                                                                                                                   | kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych                                                                                 |
| części składowych obuwja<br>(kapy tylne, brandzle, czę-<br>ści ochraniające kostki<br>itp.)                                                                                                                             | szarej tektury i tektu-<br>ry skórzanej                                                                                            |
| kartonowych pudełek do obuwia, które przeznaczone są jako opakowanie do jednej pary obuwia skórzanego, butów, pantofli domowych, obuwia gumowego itd. (również jako niespięte płasko leżące przycięte części pudełkowe) | kartonów chromowych i zastępczo-chromo- wych białej tektury drzew- nej tektury skórzanej                                           |
| kartonów do opakowania pa-<br>czek zbiorowych celemuję-<br>cia kilku pojedyńczych<br>paczek                                                                                                                             | kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych<br>białej tektury drzew-<br>nej                                                 |
| środków propagandowych jak<br>dekoracji okien wystawo-<br>wych, niemych sprzedaw-<br>ców itd., o ile dotychczas<br>wolno je wyrabiać                                                                                    | kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych<br>białej tektury drzew-<br>nej                                                 |
| tektury zwijanej                                                                                                                                                                                                        | kartonów chromowych<br>i zastępczo-chromo-<br>wych<br>białej tektury drzew-<br>nej<br>tektury skórzanej<br>tektury twardej         |

# Berichtigung.

In der Anordnung Nr. 4 des Leiters der Bewirtschaftungsstelle für Metalle im Generalgouvernement über Lieferung, Bezug und Verbrauch von Metallen und Metallerzeugnissen vom 31. August 1942 (VBIGG. S. 620) sind im § 5 Abs. 3 die Worte "in der Metallklasse 330 . . . . . 1100 kg" durch die Worte "in der Metallklasse 330 . . . . . 100 kg" zu ersetzen.

Krakau, den 5. November 1942.

Der Leiter des Amtes für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements Dr. Weh

# Sprostowanie.

W zarządzeniu Nr 4 Kierownika Urzędu Gospodarowania Metalami w Generalnym Gubernatorstwie o dostawie, nabywaniu i zużyciu metali i wyrobów metalowych z dnia 31 sierpnia 1942 r. (Dz. Rozp. GG. str. 620), należy uskutecznić następujące sprostowanie:

- 1. W § 5 ust. 3 słowa "w klasie metali 330 . . . . 1100 kg" należy zastąpić słowami "w klasie metali 330 . . . . 100 kg".
- 2. W  $\S$  33 ust. 1 w miejsce słów "zapotrzebowanie na żelazo" wchodzą słowa "zapotrzebowanie na metal".

Krakau, dnia 5 listopada 1942 r.

Kierownik Urzędu dla Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa Dr Weh

Herausgegeben von dem Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements, Krakau 20, Regierungsgebäude. Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau Gm.b.H. Krakau Poststraße i Erscheinungsweise: Nach Bedarf Bezugspreis: beträgt der Pres ie Biatt -. 20 Zloty (6.- RM) inschließlich Versandki sten Einzelnumnern werden nach dem Umfang berechnet und zwar Warschau Nr. 400 Bezieher im Deutschen Reich auf das Postscheckkonto Betim Nr. 41800 einzahlen Auslieferung Für das Generalgouvernement und für das Deutsche Reich durch die Aus etermingsstelle für das Verordnungstalt. Krakau i, Postschließfach 110.

maßgebend Zitterweise: VBIGG (früher: Verordnungsblatt GGP 1/II)
Windawand geschaftstaume Druck: Zeitungs-

malgebend Zitierweise: VBIGG (früher: Verordnungsblatt GGP 1/II)
Wydawany przez Urząd dla Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa. Krakau 20. Gmach Rządowy Druck: Zeitungskwartalnie 12. - złotych (6. - RM) łą znie z kosztami prze-yłk. Egzemplarze pojedyncze oblicza się według objętości. a mianowice
cena za kazdą kartkę wynosi – 20 złotych (– 10 RM) Aboneni w Generalnym Gubernatorstwie wpłacać mogą prenumera e na pocztowe
konto czekowe Warschau Ni 400. abonenci w Rzeszy Niemieckiej na pocztowe konto zekowe Berlin Ni 41800 Wydawanie: dla
pocztowa 110. Lokale urzędowe Placówki Wydawniczej: Krakau, Universitätsstrasse 16 Dla interpretacji rozporządzeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. Rozp. GG. (dawniej: Dz. rozp. GGP. 1/II).